## Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabends, den 3. Juni 1826.

Ungefommene Fremde vom 29. Mai 1826.

herr v. Watewsti, Ronigt, Poln. Kafiellan, aus Kalifch, fr. Obergott-Inspector Magwill aus Efrzalfowo, I. in Ro. 243 Breslauerftrafie; Gr. v. Bubzifzewsfi, Hr. Abvofat Jungmann und Fraulein v. Modlibowefa aus Liffa, Hr. Gutebenger b. Garegyneft aus Synblowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. bon Czarnecti aus Bloezitzewo, Gr. Sberlandesgerichte- Referendarius v. Bacgto aus Ragnit, Frau Gutebefigerin von Garczynska aus Szelejewo, 1. in Rro. 165 Wilhelmöffrage; Br. Gutebefiger v. Zafrzewefi aus Milegowo, I. in Ro. 168 Walferstraße; Frau Postmeisterin und Hauptmannin v. Bunau aus Delitsch, in Nro. 1 auf dem Graben.

Den Boten Mai.

or. Umterath Deutchen aus Jerke, I. in Mro. 243 Breslauerftrafe; or. Gutsbefiger v. Stablewsfi aus Zalefie, 1. in Mro. 166 Breiteftrafe.

Den Biten Mais

or. Raufmann Schneider aus Berlin, Br. Gutsbefiger bon Szeganiecki aus helmno, 1. in Rro. 243 Breslauerftraße; Br. Kammerherr und Landrach Graf v. Pinto aus Wollstein, 1. in Ro. 210 Bilhelmöffrage; Br. Kanonifus Kramarkiewicz, Hr. Affessor Kramer aus Ostrowo, I. in No. 165 Wilhelmestrafe; Sr. 3bitometi aus Konin, I. in Do. 33 Walischei.

Bekanntmachung.

Um 5. Juni c. bes Bormittage um 9 Uhr follen vor bem Landgerichts = Re= ferendarius Studnit 8 Centner 26 Pfd. Wolle auf unferm Gerichtshofe meiftbie= tend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir Kaufluftige hier= mit einlaben.

Pofen den 29. Mai 1826.

Ronigle Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

W dniu 5. Czerwcar. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ur. Studnitz 8 centnarów 26 funtów welny na Dziedzińcu Zamkowym naywiecey daiącemu za gotową zapłatą sprzedane bydź maią, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 29. Maja 1826. Król, Pruski Sad Ziemiański.

#### Cbictal=Citation.

Der auf Grund des am 8. December 1802 gerichtlichen abgeschlossenen und am 13. desselben Monats consirmirten Rausvertrages über die Rubr. III. Nro. 10 des Guts Chalawn mit 1666 Athlr. 16 ggr. eingetragenen Post am 27ten September 1804 der Petronella v. Rusrowska ertheilte Hypotheken = Schein ist derselben abhänden gekommen.

Auf ihren Antrag und auf Grund bes burch fie am 28. Februar c. ausgestellten Mortificationefcheins wird baher biefes Document aufgeboten und es werden hiermit alle diejenigen, Die als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefsinhaber Unfpruche baran machen, zu bem auf den 4ten Juli c. vor dem Landgerichts = Affessor Muller Vormittage um 9 Uhr in unferem Partheien = 3immer angesetten Termine gur Aumelbung und Beweises ihrer Unfprude, unter ber Bermarnung vorgeladen, daß beim Musbleiben fie mit ihren Unfpruchen an bas gebachte Document pra= clubirt, und bas Document fur amor= tifirt erachtet werben wird.

Posen ben 16. März 1826. Königlich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das ben Bar = und Lea Lepferschen Scheleuten gehörige, auf dem Solaczer Territorio belegene Vorwerk Barbfelde, bestehend aus I Wohnhause, Stallung,

Zapozew Edyktalny.

Attest hipoteczny na fundamencie kontraktu kupna pod dniem 8. Grudnia 1802 sadownie zawartego i w dniu 13. tegoż miesiąca potwierdzonego na summe 1666 Tal. 16 dgr. w Rubr. III. Nro. 10 wsi Chaławy zaintabulowana, pod dniem 27go Września 1804. Ur. Petronelli Kurowskiey wydany zaginał. Na wniosek teyže i na fundamencie zložonego, przez nią pod dniem 28. Lutego b. r. wystawionego attestu mortyfikacyinego Dokument ten ninieyszem się obwieszcza, i wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inne Dokumenta maiacy, pretensye mieć mniemaia, na termin dnia 4. Lipca rokub. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller przed południem o godzinie 9. w naszey Izbie stron, do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w przypadku niestawienia się z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni, i dokument ten amortyzowany uważanym bydź ma.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Folwark do małżonków Lea i Baer Leyser należący, na teritorium Solacza pod Poznaniem położony Bärsfelde nazwany, a z domu mieszkalScheune und 5 Hufen Magdeburgisch Acker, soll auf drei Jahre von Johanni 1826 bis bahin 1829 diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Den diedfälligen Licitations = Termin haben wir auf den 20. Juni c. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Rüdenburg in unserem Gerichts = Schlosse angesetzt, wozu wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, und muß wer bieten will eine Caution von 50 Athlie. bem Deputato erlegen.

Posen ben 20. Marg 1826.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Jurisdistion im Posener Kreise belegenen, und zur Ludovika v. Sczutowskaschen Concurs = Masse
gehörigen Güter Kiekrz und Starzyny,
welche 1½ Meile von Posen, 2 Meilen
von Obornik, 2½ Meile von Samter,
3 Meilen von Obrzycko und 2½ Meile
von Murowanna=Goslin entsernt, und
nach der im vorigen Jahre gerichtlich
aufgenommenen Tare auf 33,853 Atlr.
9 sgr. 2 pf. gewürdigt worden sind,
sollen auf den Untrag des Justiz Commissarius Mittelstädt als Eurator der
von Szczutowskaschen Masse, diffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Termine auf ben 11. Juli c.

nego, stani, stodoły i 5 hub roli miary Magdeburgskie się składaiący, ma na trzy lata od Śgo. Jana roku 1826 do tegoż czasu 1829 roku bydź wydzierzawiony, termin licytacyjny wyznaczyliśmy na dzień 20go Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w Izbie naszéy Instrukcyjnéy, na który ochotę do dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a kto licytować chce, kaucyą 50 Tal. Deputowanemu złożyc powinien.

Poznań d. 20. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w naszey jurysdykcyi Powiecie Poznańskim położone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które iedna i pół mili od Poznania, dwie mile od Obornik, dwie i pół mili od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sadownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 sgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maig.

W tym celu termina licytacyine na

- ben 44. Detober c.,

— den 16. Januar 1827., woosn der letzte perentterisch ist, sedes mal Bormitzags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Uffessor Kapp in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Käuser mit dem Bemersten einladen, daß wenn nicht eintretende rechtliche Hindernisse ein Underes nothwendig machen, der Zuschlag an den Meistbietenden bei erlegtem Kaufgelde erfolgen wird.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als bie Balentin von Zalewöhischen Erben, ber Heinrich Mathias, Kaftor der Decker= schen Bandlung, Die Constantia geborne von Skorzewska, verehelichte v. Zakrzew= Bkaschen Erben, und der Ludwig bon Storzewsti, hierdurch offentlich vorge= laden, ihre Rechte in den anfichenden Licitations = Terminen mahrzunehmen, unter ber Berwarnung, baß im Falle ibres Ausbleibens bem Meiftbietenben der Zuschlag ertheilt, und nach geschehe= ner Jahlung des Raufgeldes die Lojchung ihrer Forderung auch ohne Produktion ber barüber sprechenden Documente erfols gen wird.

Die Tare und Bedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 16. März 1826. Königl. Preug. Landgericht. dzień 11. Lipca r. b. dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpoludniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na ktory zdatność kupna posiadających z tem oznaymieniem wzywamy, iż, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey dającemu po złożeniu licytum nastąpi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathias, Dis ponent handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi z Skorzewskich zamężnéy Zakrzewskiey, i Ludwik Skorzewski, ażeby praw swych w terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iż w razieniestawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu, i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów, nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

dimest from the second can be

Subhaffations : Patent.

Das zur Concurs = Masse der Handslung G. Berger et Sohne gehörige, hier am neuen Markte unter Mro. 201 belegene, und auf 7715 Athlr. 20 fgr. ges richtlich abgeschäfte Grundstück, soll offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find die Bietungs : Termine auf den 11ten Juli,

den 12ten September, und

ben 14ten November c., wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Kauflustige mit dem Bemerfen einladen, daß der Zuschlag an ten Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gestelliche Hindernisse sine Aenderung verslangen, und die Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden fann.

Pofen den 3. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das zur Concurs = Maffe ber handlung G. Berger et Sohne gehörige, hier in der Wafferstraße unter Nro. 184 belegene, auf 9781 Athlr. 14 igr. gerichtlich abgeschäfte Grundstück, soll bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

De find die Bietungs = Termine auf ben isten Juli, den isten September, und den isten November C., Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey i handlu G. Bergera i Synów tu na nowym Rynku pod No. 201. położona i na 7715 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine na dzień

11. Lipca,

12. Września,

14. Listopada r. b.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie otey przed Sędzią Elsner w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na które zdatność kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i taxa zawsze w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 3, Kwietnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey handlu G. Bergera i Synow należąca tu na wodney Ulicy pod Nr. 184 położona, na 9,781 tal. 14 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczone zostały

na dzień 17. Lipca, na dzień 12. Września i

wovon ber legte peremtorifch ift, jebes mal Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Cloner in unferem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir befitfabige Raufluftige mit bem Bemerken einladen, daß ber Bufchlag an ben Meifibictenben erfolgen foll, wenn nicht gesetliche Sinderniffe eine Menderung verlangen, und die Taxe jederzeit in unferer Regiffratur eingefeben werben fann.

Posen den 6. Aprit 1826.

Subhaffations = Datent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers, Na wniosek wierzyciela, domy follen die ben Gaftwirth August und Wilhelmine geborne Jende Schaferschen Cheleute gehörigen, bier auf ber Bor= ftabt St. Abalbert unter Mro. 103, 104 przedmieściu S. Woyciecha pod liczund 105 belegenen, im Jahre 1824. ba 103, 104 i 105 polozone, sadogerichtlich auf 3115 Mthlr. 26 far. 11 pf. gewurdigten Saufer und Garte meift= bietenb verfauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben

ben 21. Juni c., ben 30. August c.,

ben 8. November c.,

bor bem Landgerichts = Referendarins Struenfee in unferem Inftructione = Bim= mer an.

Rauf= und Befitfahige werden vor= gelaben, in biefen Terminen, von welchen der lettere peremtorisch ift, personlich ober burd gesettliche gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab-

na dzień 14. Listopada r. b., z których ostatni zawity zawszze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszey izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzana bydź może.

Poznań d. 6. Kwietnia 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

mieszkalne i ogrody do oberzysty Augusta i Wilhelminy z Jendów Szeferów małżonków należące, tu na wnie w roku 1824 na 3115 Tal. 26 sgr. 11 fen. otaxowane, naywięcey daiacemu przedane będa.

Termina tem końcem na

dzień 21. Czerwca r. b. dzień 30. Sierpnia r. b. i dzień 8. Listopada r. b.

przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee, w izbie naszey instrukcyjnéy sądu naszego wyzna. czone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdol. nych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwo.

zugeben und zu gewärtigen, daß ber Juschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände ein Ausnahme zulassen, Tare und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Posen den 16. Februar 1826. Konigl. Preng, Landgericht. lonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięceży daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

- Poznań dnia 16. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß über die Raufgeldermasse des zu Piotrowo sub Nro. 32. belegenen, dem Freischulzen Gottlieb Logus zugehderigen Freischulzen=Guts, auf den Untrag verschiedener Gläubiger der Liquidations=Prozes eröffnet worden ist.

Es werden baber alle biejenigen un= bekannten Glaubiger, welche an bas ob= gebachte Grundfiuct oder vielmehr beffen Raufgelbermaffe Unfpruche zu haben ber= meinen, ad terminum liquidationis ben 11. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr in unserm Gerichtsschloffe vor bem Deputirten , Landgerichte = Rath Schwurg, vorgelaben, in welchem biefelben fich entweder perfonlich oder burch geseiglich zuläffige Bevollmachtigte, wo= gu ihnen die Juftig = Kommiffarien Ma= cieiowski, Jakoby, v. Jonemann und Mittelftadt hiefelbst vorgeschlagen wer= ben, einzufinden, ihre Forderungen ans juzeigen, die etwanigen Vorzugerechte anzuführen, Die Beweismittel jum Rach= weis der Richtigkeit ihrer Forderungen Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż nad massą kupna we wsi Piotrowie pod liczbą 32 polożonego gruntu Bogumiłowi Logus należącego, na wniosek różnych kredytorów process likwidacyjny-otwarzonym został.

Zapozywaia się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do gruntu wspomnionego lub massy kupna pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie likwidacyjnym na dzień 1 1. Października r. b., zrana o godzinie-totév przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Maciejowski, Jacoby, Jone. mann i Mittelstaedt proponuig, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody bestimmt anzugeben und bie etwa in Banden habenden Dofumente mit gur Stelle ju bringen haben.

Die ausbleibenden Glaubiger haben au gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluffig erklart und mit ihren Forberungen nur an basienige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Raufgelbermaffe noch übrig bleiben durfte, werden ver= wiesen werden.

Pofen ben 21. April 1826.

Bekanntmachung.

Das im Samterschen Rreife, Posener Departements, belegene Gut Gafamp foll auf 3 Jahre, von Johanni b. J. bis babin 1829, meiftbietend im Termine ben 21. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por dem Deputirten, Landgerichtes Affeffor Rapp, in unferm Partheiengima mer verpachtet werben. Pachtluftige werden zu diesem Termine mit dem Befanntmachen eingeladen, daß jeder Bietende eine Cantion von 500 Thir. dem Deputirten erlegen muß, und bie übrigen Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werben fonnen.

Pofen ben 13. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyluszczyli i w ręku ich znaydować się mogace dokumenta złożyli.

Niestawaiący wierzyciele, spodziewać się maią; iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwo uznani i z pretensyami swoiemi tylko do tego odeslani beda, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się kredytorów od massy kupna pozostanie.

Poznań d. 21. Kwietnia 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Gąsawy w Powiecie Szamotutskim w Departamencie Poznańskim położone, na trzy po sobie idace lata, do Sgo Jana 1819 r. więcey daiącemu w terminie dnia 21. Czerwca r. b. o'godzinie gley zrana przed Deputowsnym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy Izbie Instrukcyinéy w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż chcący licytować kaucya 500 Tal. na rece Deputowanego złożyć winien, a warunki licytacyi w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 13. Maja 1826. Królewsko, Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu brei Beilagen.)

## Erste Beilage ju Mro. 44. des Posener Intelligenz-Blatts.

And I Definite the Armer Corps in state religion with the and the confidence

Bekanntmachung.

The river to the second

Jur Liquidation der etwanigen Ansprüche aus dem Zeitraume vom Isten Januar bis Ende December 1825. an nachfolgend genannte zum 5ten Armees Corps gehörende Truppen : Antheile, Lazareth = und Garnison = Verwaltungs Unstalten, als:

- 1) bes 2ten Bataillons 18ten Infanterie-Regiments,
- 2) des zten Bataillons 19fen Infanterie=Megiments,
- 3) des Fufilier = Bataillone 19ten In= fauterie=Regimente,
- 4) ber Defonomie = Commiffion bes
- 5) ber Defonomie-Commiffion bes 19. Sufanterie- Regimente,
- 6) bes 2ten Bafaillons 3ten combinir= ten Reserve=Landwehr=Regiments Nro. 38. und bessen Eskadron,
- 7) bes 6ten Ulanen = Regiments,
- 8) ber Armee = Bensb'armerie,
- 9) der 5ten Artilleric-Brigade, fammt= lich in Vosen,
- 10) des Landwehr = Bataillons (Samter=
  fehen) 34ten Infanterie=Regiments
  zu Samter,
- 11) des allgemeinen Garnison-Lazareths in Posen,
- 12) des Magistrate ju Posen aus beffen Garnison = Berwaltung,

haben wir in Folge ber Requisition ber

Obwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi z czasu od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia 1825. do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5go korpusu armii należących, administracyi lazaretu i garnizonu, iako to:

- 1) 2go Batallionu 18go Pułku piechoty,
- 2) 2go Batallionu 19go Pułku piechoty,
- 3) Batallionu Fizylierów 1990 Pulku piechoty,
- 4) Kommissyi Ekonomiczney 18go i
- 5) Kommissyi Ekonomiczney 1990 Pułku piechoty,
- 6) 2go Batallionu 3go Pulku skombinowanego obrony kraiowey rezerwowego Nro, 38. i tegoż szwadronu,
- 7) 6go Pułku ulanów,
- 8) žandarmeryi armii,
- 9) Stéy Brygady Artylleryi, wszyscy w Poznaniu,
- 10) Batallionu obrony kraiowev (Szamotulskiego) 34go Pułku piechoty w Szamotulach,
- 11) głównego garnizonu lazaretu w Poznaniu,
- 12) Magistratu w Poznaniu z czasu przez tenże administrowania garnizonem,

Königl. Intendantur Iten Armee-Corps vom 20. v. M., einen Termin auf den 8 ten Juli 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Mülster in unserem Instructions-Züssmer ansberaumt, zu welchem die unbekannten Gläubiger unter der Warnung vorgelezden werden, daß sie, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres Anspruchs an die Kasse verlustig sein, und blos an die Person dessenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 23. Februar 1826. Königlich Preuß. Landgericht. w skutek rekwizycyi Król. Intendantúry 5go korpusu armii z dnia 20. z. m. wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godźinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller w naszym Zamku Sądowym, na który nieznaiomych wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do kassy postradaią, i tylko do osoby téy, z którą kontrakty zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Auf den Antrag des hiefigen Pfandsverleihers Adolph Mathan, follen meherere verfallene Pfander bestehend aus Pratiosen, Gold, Silber, Uhren, Geschmeide, Manns und Frauens Kleidungsstücke, Wäsche, messingenen und kupferne Geschiere in dem auf den 19. Juni d. J. und in den folgenden Tagen Vormittags um vo Uhr vor dem LandsGerichts-Rieferendarins v. Studnitz auf der Gerberstraße unter Nro. 427 anstehenden Termin gegen gleich baare Zahelung verfauft werden.

Gleichzeitig werden alle biejenigen, welche bei dem ic. Nathan Pfander niebergelegt haben, die seit 6 Monaten und langer verfallen sind, wiederholt aufgefordert, dieselben vor dem Auktionss

#### Obwieszczenie.

Na wniosek starozakonnego Adolfa Nathan Lombardisty, rozmaite przepadłe fanty składaiące się z pretiozów, złota, śrebra, zegarków, sukien męskich i damskich, bielizny, i sprzętów miedzianych etc. na terminie dnia 19. Gzerwca r. b. i dni następne, za gotową zapłatą przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego v. Studnitz w domu pod liczbą 427. na Garbarach przedane być maią.

Przytem uwiadomiamy wszystkich tych, którzy u zwyż rzeczonego Nathana fanty złożyli, które przed sześć miesięcy lub dawniey przepadły, aby takowe przed terminem licytacyjnym wykupili, lub gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw za-

Die fontrabirte Schuld gegrundete Gin= wendungen haben follten, biefe bem un= terzeichneten Gericht zur weitern Berfugung anzuzeigen, widrigenfalls mit bent Berfauf ber Pfandfinete verfahren, ans ben einkommenden Rauf = Gelbern bie Pfand = Glaubiger wegen ihrer in bem Pfanbbuche eingetragenen Forderungen befriediget, ber etwa verbleibende Ueber= fcuff aber, an bie Urmen = Caffe abge= liefert, und bemnachft niemand weiter mit Ginwendungen gegen bie fontrabirte Pfandfchuld gebort werden wird.

Pofen den 10. April 1826. Toniglich Preuß. Landgericht. their light are could 4 whether same awaid aniance

Termin einzulofen, ober falls fie gegen diagnioneg pozyczee, takową podpisanemu Sądowi do dalszéy decyzyi spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie, sprzedaż effektów zastawionych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży pienię. dzy, co do należności swych w xiędze zastawnéy zapisanych zaspokoieni być maią, remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany i z resztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągniętego zastawu słuchany nie będzie.

Poznań dnia 10. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

Subhaffatione : Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Bagrowiecfden Rreife belegenen, gur Minifier Ctanislaus v. Bregafden Coneurs : Maffe gehörigen Guter.

- 1) Swigtkowo,
  - 2) Uscifowo,
  - 3) Anczfowo, und
- 4) Dabrowo, welche nach ber gerichtlichen Taxe, und atvar:
  - a) Swigtfowo auf 37,830 Rthir. 11 far. 9 pf.;
  - b) Uscifowo auf 42,682 Riffir. 17 fgr. 5 pf.;
  - c) Auczkowo auf 12,994 Athir. 18 fgr. 2 pf.;

Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcyą naszą będace, w Powiecie Wagrowieckim położone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

- 1) Swiatkowo,
- 2) Uścikowo,
- 3) Kuczkowo i
- 4) Dabrowo,

ktore podług sądowey taxy to iest:

- a) Swigtkowo na 37830 talarów I E sgr. 9 fen.
- b) Uścikowo na 42682 talarow 17 sgr. 5 fen.
- c) Kuczkowo na 12994 talarow 18 sgr. 2 fen.

d) Dabrowo auf 40,256 Athle. 15 far. 9 pf.;

gewurdigt worden find, im Wege ber Subhaftation offentlich jedes Gut besonders und bennachst fammtliche Guter zufammen an den Meistbietenden verkauft werden, die Bietungs-Termine find auf

ben 25. Februar k. J., den 27. Mai k. J.,

und ber peremtorische Termin auf bem

den 2. September k. J. Bormittags um 8 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Schwarz allhier angeseist, besitzsähigen Käufern werben daher diese Termine bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Laxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen, die Taxe selbst aber kann in unserer Registratur eingefehen werben.

Zugleich werden die ihren Wohndrtern nach unbekannten Realglaubiger, als:

- 1) bie Terefia v. Gogimirska,
- 2) ber Frang v. Suchorzewski,
- 3) die verwittwete v. Palichnowska,
- 4) die verwittwete v. Lubowicz.
- 5) bie Sufanna v. Ginsfa,
- 6) bie Gebruber v. Bafinsti,
- 7) die Catharina verefil. von Rinars zewöfa,
- 8) bie Sufanna v. Mafinefa,
- 9) die Christina verehel. v. Lifgecta,
- 10) bie Franziska verehel. v. Kiedrzynska,
- 11) bie Helena v. Rafinska,
- 12) die Unna verchel. v. Strzelecta,

d) Dąbrowo na 40256 talarow 15 sgr. 9 fen.

ocenione zostały, maią drogą Subhastacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a późniey wszystkie wspólnie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27, Maia r. p.

a peremtoryczny na dzień

2. Września r. p. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ur. Schwürz wsali posiedzeń naszych wyznaczone, o czem zdolność kupienia maiących nipieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiących wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

- 1) Teresę Gozimirską,
- 2) Franciszka Suchorzewskiego,
- 3) zamężną Palichnowską,
- 4) zamężną Lubowiczową,
- 5) Zuzannę Cieńską,
  - 6) Braci Basińskich,
  - Katarzynę zamężną Rynarzewską,
- 8) Zuzannę Rasinską,
  - 9) Krystynę Liszecką,

#### 13) bie Tekla verehel. v. Smielowska,

ebenfalls zum obigen Termin unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgeshenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versfügt werden soll.

Gnesen den 14. April 1825. Konigl. Preuß, Landgericht. 10) Franciszkę Kiedrzynską,

11) Helenę Rasinską,

12) Annę Strzelecką, 13) Teklę Smielowską;

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, naywięcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako

upadłych pretensyi, i bez produkcyi instrumentów tym końcem potrzebnych nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im Wongrowiecichen Rreife belegene, aus ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Borwert Lopienofa Dies, bem Dorf Borwerk Bilamowo und bem Dorf und Borwerk Dobiejewo bestehende, bem ehe= maligen Landrath Augustin v. Zafrzewsfi gehörige Berrichaft Lopienno, welche gerichtlich auf 90,917 Athlr. 2 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden, und nach Abrech= nung ber ftabtischen und bauerlichen Landereien, einen Glachen = Inhalt bon 5250 Morgen Mogbeburgifch enthalt, foll auf ben Antrag der Glaubiger Goulben halber offentlich an ben Deiftbieten= ben verkauft werden,

Wir haben hierzu bie Bietunge = Ter= mine auf

Patent subhastacyiny.

Maietność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wagrowieckim położona, składaiąca się z miasta Łopienna, wsi i folwarku Łopieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego byłego Radzcy Ziemskiego własna która sadownie na 90917 tal. 2 sgr. 2 fen. oszacowaną została, a po potraceniu mieyskich i chłopskich rol 5250 morgów magdeburgskich powierzchniey obiętości zawieraiąca, na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są termina do licytacyi den Sten August e., den Sten Rovember c., und den peremtorischen Termin auf

ven geen Februar 1827., Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstrath Biedermann hierzfelbst angesetzt, und laden Besitz und Zahlungsfähige zu demselben mit dem Vemerken vor, daß die Tare und die Raufsbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden komen.

Gnesen ben 5. April 1826. Ronigl, Preufifches Landgericht.

na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada, a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tém nadmienieniem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise unter Mro. 34 belegene abliebe Nittergut Czyste und das dazu gehörige Vorwerk Laezyn nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 28,857 Athlr. 9 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Ankrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 15. Februar 1826.,
ben 24. Mai ——
und der peremperische Termin auf
ben 26. August 1826.,
vor bem Herrn Landgerichtstrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.
Besitzsähigen Känfern werden diese

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Czyste pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona do Ur. Rafala Mierzyńskiego należącą, i przyległy do niey folwark Łączyn wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 28857 śgr. 9 fen. 5 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedame, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Lutego 1826, dzień 24. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, 2rana o godzinie 8mey przed Wnym Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyTermine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Bromberg ben 26. Septbr. 1825. Abnigl. Prenf. Landgericht.

Children of the march to the last that

promission of the let his remedial fort

w Chiar M. Liberty E.

scu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

to the new years of the second of the

Subhastations=Patent.

Das im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Mro. 37 belegene, bem Bauer Lucas Nowak gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung, Garten und & Hufen Acker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 307 Athler. gewürdigt worden ist, soll auf den Anteag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behufe einen Termin auf ben 22. Juli c. Bormitztags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts-Referendarius Kranw:

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr
37. położoną, do Łukasza Nowaka
należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem i 3/4
huby roli, która podług taxy sądowey na Tal. 307 ocenioną została, na
wniosek Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną byź ma.
Wyznaczywszy tym końcem termin
na dzień 22. Lipca r. b. przed
Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu

the en a Constitution of the American Recognition of the constitution of

bzinkli in naferem Gerichte-Locale anberaumt, und laden besitz = und zahlungsfähige Kauflustige ein, sich in demselben sinzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Krotoschin den 17. April 1826.

-extitues disease to the

Ronigl. Preug. Landgericht.

naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, ahy się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das im Krotofchiner Kreife im Dorfe Kromelice unter Dro, 15 belegene, ben Johann und Glifabeth Lipkefchen Cheleuten gehörige Grundftuck, beftebend aus einem Wohnhause nebft Stallung, Gar= ten, Acker und Wiese, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 617 Athle gewür= digt worden ist, soll auf den Antrag der Glaubiger im Wege ber Gubhaffation offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 22ten Guli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Geren Landgerichts = Meferendarius Rrzywdzinski in unferem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir befig = und zahlungsfähige Rauflustige hierdurch vor= laden. Rrotofchin ben 17. April 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

went aimsalldish lists was a sentime

David Har Seattle . Da Zakab oc

Patent Subhastacviny.

Commence of the Commence of th

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr. 15. położona do Jana i Elżbiety małżonków Lipke należąca a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rola i laka, która podlug taxy sadowey na tal. 617 oceniona została, na wniosek Wierzycieli w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 22. Lipcz r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

the state of the state of the

Subhaftations=Patent.

La Sed emigrated by a seminoral

with Ar Ash exequently all acreesses

Das unter unserer Gerichtebarfeit, im Grudzielicer Haulande unter Mro. 7 beslegene, den Abalbert Guntherschen Ersben zugehörige Erdzinsgut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 273 Athle. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistsbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 1. Juli c. vor dem Herrn Kandgerichts = Nath Lenz Morgens

9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfabigen Raufern wird diefer Ter=

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Rrotoschin ben 9. Mår; 1826.

year and country are discussions

A SAL CELL MENT L ROT LAND

And the transfer of the standard of the standa

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcya naszą we wsi Grudzielskich Oledrach w Powiecie Odalanowskim pod Nro. 7. položone, do sukcessorow niegdy Woyciecha Gunther należące, wraz zprzyległościami, które podlug taxy sadownie sporzadzoney na Tal. 273 sgr. 15 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wy/naczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących niniéyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 9. Marca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański

Berpachtung.

Das im Pleschner Areise belegene, ben Major von Suchorzewskischen Cheleuten zugehbrige bieber sequestrirte Gut Goluchowo nebst Zubebor, soll von Johannis a. ab, auf 3 Jahre bffentlich an ben Zadzierzawienie.

Character of the fact of the first of

Dobra Goluchowo w Powiecie Pleszewskim położone, do małżonków Suchorzewskich należące, dorych czas w sekwestracyi zostające wraz z przyległościami od Śgo Jana r, b, na 3 lata publicznie naywięcey Meistbiefenden verpachtet werden, und wir haben vor dem Herrn LandgerichtsReferendarins Arzywdzinsti hierzu einen Termin auf den 30 ten Juni c. anberaumt. Zahlungsfähige Pachtlustige werden eingeladen, sich in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzusinden, und den Jusschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen. Der anzusertigende Pachtanschlag und die Vachtbedingungen können 8 Tage vor dem Termine in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 18. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

daiącemu wydzierzawione bydź maią, którym końcem termin przed Detowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem na dzień 3 otego
Czer w ca r. b. wyznaczonym został,
chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących wzywamy, aby się
w terminie tym o godzinie gtéy zrana
w Sądzie Ziemiańskim tu w mieyscu
stawili i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali. Anszłag
dzierzawny sporządzić się maiący, tudzież warunki dzierzawne 8. dni
przed terminem w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

w Krotoszynie d. 18. Maja 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Für die Constantia von Miassowska verwittiveten v. Flowiecka, sind in dem Hypotheken-Buche des Guts Przydys-lawce sub Rubr. III. Nro. 4. 5. und 6. drei Protestationen und zwar wegen 3333 Athlr. 8 ggr. Dotalgelder, 3333 Athlr. 8 ggr. Reformations-Gelder und 589 Athlr. 20 ggr.  $6\frac{2}{5}$  pf. eingetragen.

An diese Summe hatte die Tochter ber Constantia von Miassowska Wittwe Flowiecka, die Barbara geborne Flowiecka verehelichte von Zwolinska, einen Anspruch von 13000 Fl. poln. Sie ist hierZapozew Edyktalny.

Dla Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałej Howieckiej w księdze hypoteczney wsi Przybysławic w Rubr. III. pod Nr. 4, 5 i 6, trzy pretensye, to iest względem summy posagowey Talarów 3333 dgr. 8, Summy reformacyjney Tal. 3333 dgr. 8, i summy Tal. 589 dgr. 20 fen. 62 są zapisane.

Do summ takowych Ur. Barbara z Rowieckich Zwolinska, córka Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Iłowieckiey, miała pretensyą Złotych polskich 13000, wynoszącą.

mit befriedigt und ber Wohnort ber gebachten von Zwolinsta ift unbekannt, so daß von ihr keine gerichtliche Quittung au erbalten ift.

Auf den Antrag ber Gebruder Joseph und Wonciech v. Flowiecki, wird Siefe Summe hierdurch dffentlich aufgeboten.

Es wird die Barbara von Ilowiecta verehlichte von Iwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Eessivaarien, oder wer sonst in ihre Rechte getreten sein mögte, ad terminum den 8. Juli c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts- Nath Hennig vorgeladen, um ihre etwanigen Ansprüche an den 13,000 Fl. poln. oder an protestation modo eingetragen 3333 Athler. 8 ggr. und 589 Athler. 20 ggr. 6\frac{2}{5} pf. entweder personlich oder durch einen zukässigen Bevollmächtigten gestend zu machen.

Bei ihrem Ausbleiben haben sie zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Ansprüchen an die fraglichen Forderungen werden präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Rrotofdin ben 23. Februar 1826. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

CONTRACTOR AND THE STATE OF THE

Taż Ur. Zwolinska zaspokojoną została, lecz mieysce iey zamieszkania będąc niewiadomem pokwitowania sądowego od niey uzyskać nie można.

Na wniosek Ur. Józefa i Woyciecha braci Ilowieckich summa ta ninieyszem się wywołuie. Zapozywamy zatem Ur. Barbare z Howieckich Zwolinska tudzież Sukcessorów teyże bydź mogących, cessyonaryuszów lub tych którzy w prawo iey wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika stawili, i pretensye swe iakie do owych summ Złotych polskich 13000 lub do Talarów 3333 dgr. 8 i Talarów 3333 dgr. 8, i Talarów 589 dgr. 20 fen. 62 mieć mogą zameldowali i udowodnili. Wrazie niestawienia spodziewać się moga, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do summ wyżey rzeczonych prekludowanemi zostana, i wieczne im w téy mierze nakazane bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ediftal=Citation.

Da über das nachgelaffene Bermb gen bes zu Wollftein am 23. Januar 1825. verfforbenen Raufmann Benjamin Gott= lieb Schulg, burch bas Defret von beute ber Concurs eroffnet worden ift, fo laben wir alle diejenigen, melche an bas nach= gelaffene Bermogen bes Berfterbenen Forderungen haben, bor, fich in bem jur Liquidation berfelben vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Lowe auf den 6. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Geffions = Saale austehenden Termine entweder perfonlich ober burch Bevollmachtigte, mogu wir ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Sunfe, Roffel und Wronsfi vorschlagen, zu gestellen, ihre Ansprüche anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Maffe werden pracludirt und ihnen beshalb ge= gen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit den 10. April 1826.

miller to me you will selve

Ronigl. Preuf. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad majątkiem zmarlego w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r, z. Benjamina Bogumiła Schulz ku pca, konkurs w skutek rozporządzenia dziś wydanego otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, którzy do pozostałego po nim maiątku, pretensye maią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 6. Września r. b., wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Hünke, Roestel i Wrońskiego proponujemy, w Izbie naszéy sessyonalnéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A SELECTION OF THE PROPERTY OF

#### Dffener Arreft.

Nachdem über das nachgelassene Bermögen des zu Wollstein am 23. Januar 1825. verstorbenen Kaufmann Benjamin Gottlied Schulz per decretum vom heutigen Tage der Concurs verfügt worden, so werden alle, welche von dem

#### Areszt owarty.

Otworzywszy nad pozostałym maiątkiem po zmarłym w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. kupcu Benjaminie Bogumile Schulz w skutek rozporządzenia dziś wydanego konkurs, nakazuiemy wszystkim tym, którzy Berfforbenen etwas an Gelbe, Sachen, cozkolwiek w pieniedzach, rzeczach, Effecten und Brieffchaften in Sanden effektach lub papierach od zmarlego haben, angewiesen, nichts davon an ir= gend jemand zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gerichte bavon fo= gleich Anzeige zu machen, und die Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls und wenn bennoch an irgend einen andern etwas bezahlt ober ausge= antwortet wird, diefes fur nicht gefche= ben geachtet, und gum Beften der Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelder ober Gaden Die= felben verschweigen ober guruckbehalten follte, er noch außerbem aller feiner ba= ran habenden Unterpfand = und anderer Rechte für verluftig erflart werden foll.

Meserit den 10. April 1826.

Ronigl. Preußisch. Land gericht.

posiadaia, aby z tego nikomu nic nie wydawali, owszem o tém natychmiast nam donieśli, pieniądze lub rzeczy iednakowoż z zastrzeżeniem mianego do nich prawa do depozytu naszego odstawili.

W razie albowiem przeciwnym, lub gdy pomimo tego, cóżkolwiek komu innemu wyliczoném lub wydaném hędzie, za nienastąpione uwa. żanem i ieszcze raz na korzyść mas-

sy ściągnionym będzie.

Gdyby zaś posiedziciel takowych rzeczy, też zataić lub zotrzymać mial, na tenczas oprócz tego, miane do nich prawo zastawu/utraci.

Miedzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll der Mobiliar = Nachlaß bes gu Krang verfforbenen Administratore Mu= guft Beinrich Schulz, beftebent in Gil= berzeug, Fanance, Glafer, Binn, Rupfer, Gifen, Leinenzeug, Betten, Deubel, Sansgerath, Rleidungeftucken, Gemalben und Buchern, in bem am 29. Juni c. Bormittage 8 Uhr in Krang bei Bomft vor bem herrn Referendarius Obwieszczenie.

Pozostałość ruchoma po zmarłym Auguście Hearyku Schulz, składaiąca się z śrebra, faiansu, szklanek, cyny, miedzi, żelastwa, bielizny, pościeli, mebli, sprzętów domowych, sukien, kupfersztychów i książek, publicznie naywięceydaiącemu w wsi Krączku pod Babimostem dnia 29. Czerwca r, b. przez Claagen ansichenden Termine bffentlich gegen baare Zahlung an den Meistbieten= ben verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Meserit ben 8. Mai 1826. Konigl, Preuß. Landgericht.

Referendaryusza Claasen przedaną będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy, aby się na terminie tym stawili.

Międzyrzecz d. 8. Maja 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Guter = Berpachtung.

Die den Franz Koppeschen Erben geshörigen, im Rosiner Kreise helegenen Güter Parsso und Indowo, sollen von Iohannis b. J. ab, auf i oder 3 Jahre biffentlich an den Meistbietenden verpachetet werden, und es steht zur Abgabe der diesfältigen Gebote ein Termin auf den 17ten Juni d. J. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Schmidt in unserem Instructions = Zimmer hiersselbst an.

Pachtluftige werben bemnach eingelas ben, sich in diesem Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen werden erft im Termine reguliet werden.

Franstadt ben 11. Mai 1826. Konigl. Preng. Landgericht. Wydzierzawienie dobr.

Sukcessorom Franciszka Koppe należące w Powiecie Kościańskiem położone dobra Parsko i Zydowo od Sgo Jana r. b. począwszy w iedno lub trzechletnia dzierzawę publicznie naywięcey daiącemu wypuszczone bydź maią. Wyznaczyliśmy do podania licytow termin na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie otéy przed Delegowanym Sędzia Ziemiańskim Schmidt w naszey izbie instrukcyjney i zapozywamy ochotę do podięcia dzierzawy maiących, aby się w terminie tym zgłosili i licy ta swoie podali.

Warunki dzierzawne dopiero w terminie uregulowane zostaną.

Wschowa d. 11. Marca 1826. Król. Prusk. Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das, den Schuhmacher Emantiel Bartigschen Eheleuten zugehörige in Mroczen unter Mro. 21 auf der Lobsensfer Borstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst folgenden Zubehörungen, als:

1) eine Wiese jenseits bes Muhlen= fluffes an ben Borwerks = Wiesen

von Maloczin,

2) zwei Garten,

3) ein Stück Acker auf Wilcze gegen bie Worfasche Beide gu,

4) ein halbes Urland vom alten Bromberger Wege an, bis an die Dombrawa,

5) ein Uderfind vom alten Bromberger Wege ab, bis an die Chwalfer-Mable,

6) eine Wiese auf ber Rudnica an ber Wieleschen Grenze,

foll Schulden halber bffentlich an ben

Meiftbietenden verkauft merden.

In Gemäßbeit bes Auftrages des Roniglichen Landgerichts zu Schneidemabl, haben wir hierzu einen Bietungs-Termin auf den 5. Juli d. J. Bormittags um g Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube angesetzt, wozu besitzschige Käufer mit dem Bemerken eingeladen werden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf später einfommende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll, wenn gesetzliche Gründe eine Fortsetzung der Subhastation nicht nothwendig machen follten.

Die oben bezeichenten Grundftude find gufammen auf 417 Rible. abgeschätzt

Patent subhastacyiny.

Grunta szewca Emanuel Bartig należące, w Mroczy pod Nro. 21. na Łobżenskim przedmieściu położone, drewniane domostwo, z należącemi przyległościami, iako to:

1) iedna łąka drugostronnie rzeki przy łąkach folwarku Malocina,

2) dwa ogrody,

 iedna sztuka roli na Wilcze przy Bora, do Wyrzy należącego,

4) polowa roli tak zwanéy Orland od stary drogi Bydgoskiéy aż do

Dombrawy,

5) iedna sztuka roli od stary drogi Bydgoskiéy, aż do młyna Chwalki,

6) iedna łąka na Rudnicy przy przy granicy Wielskiey,

maią bydź w drodze długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na który to termin zdolność kupienia maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody. Grunta wyżey oznaczone, ogółem na 417 Tal. ocenione zostały.

worden, und die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Lobsens ben 3. Marg 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź móże. Łobżenica d. 3. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Talking your of the Man rate

Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt= niß gebracht, daß die Rofina verwitt= wete Müller geborne Stein zu Gnesen, wegen unbesugten Kurirens mit einer willkührlichen Strafe von 5 Athlr. oder im Unvermögenöfalle mit Stägiger Se= fängnißstrafe durch das Erkenntniß des Kdnigl. Landgerichts zu Gnesen vom 13. März e. verurtheilt worden, bei welchem sie sich bernhigt hat.

Posen den 10. Mai 1826.

Konigliches Inquisitoriat.

e transcriber probabilitation who g

warpinger of with the agreement

the history of the control of the co

Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż Rozyna z domu Stein owdowiała Müller w Gnieznie za niedozwolone kurowanie karą wyborową 5 tal. lub w razie iey ubostwa 8dniowem więzieniem, przez wyrok Królewskiego SąduZiemiańskiego w Gnieznie na dniu 13. Marca r. b. zapadły, osądzoną została, przy którym się uspokoiła.

Poznan d. 10. Maia 1826. Król, Pruski Inkwizytoryat.

Sand Coo-, asserted a control of the control of the

ting administration of the same and administration

A COUNTY BEING BURNING

Bekanntmadung. Nach ber Bestimmung der Koniglichen Hochloblichen Regierung bom 14. b. Mts. follen nachftebende ju bem hierfelbft aufgehobenen Frangistaner = Rlofter gehorig gewesenen Grundfincte, als:

1) ein Acker = Stud am linken Ufer bes Wartha-Fluffes am Wege von Obor-

nif nach Golafgyn 10 Morgen 80 Muthen Flachen-Inhalt;

2) Garten=, nebft Sof= und Gebande=Raum, worauf Wohnhaus, Ctall und Scheune 123 Muthen Rlachen-Inhalt;

3) ein gfer Garten ohnweit bem Bogbanower Speicher 88 Muthen Sla-

chen=Inhalt;

4) eine Wiese am Ufer bes Trobelfteiges ber Bartha 174 Muthen Glachen-Inhalt jair Annuerd Supreme actes and the age at

5) ein fchmaler Strich Sutung unterhalb bem Berge mit Ginschluß bes unbrauchbaren Berg-Ubfalls, 1 Morgen 132 Muthen Flachen-Inhalt; 6) ber zu biefem Ackerftuck geborige halbe Untheil angrenzenden Golafzoner

Meges, 91 Muthen Flachen-Inhalt;

7) ein Garten bei ber Stadt an der fogenannten Lufower Gaffe nebft Sof= und Webaude-Raum, I Morgen 6 Muthen Flachen-Inhalt;

8) eine Wiese bei ber Rognower Muhle, 1 Meile von Dbornif mit Stranch bewachsen, 8 Morgen 43 Muthen glachen-Inhalt.

9) einspringende Teichlumen, 148 Duthen Glachen-Inhalt;

10) ber halbe Welna = Fluß, 2 Morgen 2 Muthen Flachen-Inhalt; mittelft offentlicher Licitation an ben Meiftbietenden veraußert werden. Wir haben hierzu Termin, Berger Berger Berger

1) auf den 16. Juni Copia

- 17. Juli c., 14 6 C Market Andrews

3) — — 16. August c. hand the contract Bormittags um 9 Uhr in unferem Bureau bier angefett, und forbern Kaufluffige hierdurch auf, fich in termino einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende unter Borbehalt ber hohen Regierungs-Genehmigung ben Buichlag zu gewärtigen.

Die Licitations = Bebingungen find im hiefigen Bureau einzusehen, und muß jeder Licitant in termino ein angemeffenes Quantum als Cantion deponiren.

Obornif ben 26. April 1826.

Abnigl, Landrathliches Umt Dbornifer Greifes.

Auctions = Ungeige.

Bon Seiten best unterzeichneten Artillerie Depots werben Montag ben 12 ten Juni 1826. eine Quantitat alter Gefchiere und Reitzeugfincte und mehrere Centner altes Schmiede: Gifen, Metall und Meffing, fo wie verschiedene alte Artillerie = Gerathschaften, modo licitationis im hiefigen Artillerie = Beug-Saufe in Wrenter = Strafe vertauft werben, wogu Raufluftige hierdurch eingelaben of and Collins to River soil Mitta Indeed and it merben.

Wolfen den 30. Mai 1826. And the day sport filen . worten

Konigliches Artillerie = Devot. Boitus, Major. Rraufe, Lieutenant.

Es foll bas hiefige Rammerei - Borwert Pravfiet, eine Meile von bier obnweit bem Beichselftrom und ber Landftrage nach Bromberg, in einer angenehmen Gegend belegen, bom iffen Juli d. J. ab mit befaeten Relbern, lebenbem und tobtem Inbentario und ben barauf befindlichen, jum Theil maffiven Wohn = und Wirthschaftsgebauben, worunter fich bejonders bas herrschaftliche Wohnhaus por theilhaft auszeichnet, imgleichen die bagu gehörige Bier-Brauerei und Waffer-Mahlmuble, in Erb = oder Zeitpacht auf feche Jahre ausgethan werben:

Gelbiges enthalt 1746 Morgen 12 Ruthen in Magdeburgischem ober 26 Sufen 15 Morgen 187 Ruthen in Aulmischem Maaß, wozu außerdem noch 943

Morgen 170 Authen Magdeburgifch Riehn = Wald geboren.

Der aus 747 Morgen 119 Ruthen Magbeburgifch bestehenbe Acker liegt reiv. auf ber Bobe und in ber Rieberung, ift von verschiebener Beichaffenheit, auch jum Theil jum Weigen = und Kleebau geeignet. Die Wiefen enthalten 282 Mor= gen 85 Ruthen Magdeburgifch, find größtentheils in der Niederung belegen und von gutem Graswuchs, fo daß bei der fier vorhandenen, aus 284 Morgen 14 Ruthen exclusive bes Waldterrains bestehenden, vorzuglich separaten Sutung und ber in biefem angutreffenden, bem Schaafvieh befonbers zusagenden gefunden Weide, nicht nur eine ziemlich bedeutende Ruhmelterei, fondern auch eine verebelte Schaferei die barauf zu verwendenden Roffen reichlich lohnet.

Der Licitatione = Termin ift auf Den 20. Juli c. bier zu Rathhaufe ans gefeist, in welchem bas genannte Borwert entweder in Erb = ober Zeitpacht, je nach= bem fur ben erftern oder lettern Fall beffere Offerten gemacht werben, gegen ein burch Meiftgebot zu ermittelndes Erbstands - ober Pachte-Quantum ausgeboten to the tollage to the development as a construction of the land of

werben foll.

Befit = und Bahlungsfabige tonnen baber in biefem Termine ericheinen, und hat ber Befibietende ben Bufchlag nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmi-

gung ju gewärtigen.

Der Ertrage = Unichlag, fo wie die Erb = und Britpachte = Bedingungen find taglich in unferer Registratur einzusehen, und muß jeber Licitant entweder gehorige Sicherheit nachweisen, ober als wohlhabend befannt fenn.

Thorn den 20. Mai 1826.

Der Magistrat.

#### Dohlthätigkeit.

Gur bie burch ben D. P. G. Lucas jum Beffen ber Sammlung fur bie Griechen in Druck gegegenen Gedichte find eingegangen:

#### to the house of go & i ft extremely

ber von bem herrn P. G. Leitner in Meferit fur Die nothleibenben Griechen gefammelten Beitrage.

Die herren, Rim. Bollmer 6 Rtir., L. G. P. Rurnatowelli 3 Rtir. Golb, P. S. Leitner 3 Rthlr. 10 fgr., L. G. R. v. Bayersfi 2 Rthlr., P. S. Bone, Ral. Refife, Dr. L. v. Flatow, L. G. Dret. Bente, L. v. Buchlinefi, Probft Bente, L. G. R. Piesfer, R. Phy. Zeufchner, J. C. Roftel, R. Uff. Wenner, St. S. Brown, J. E. Mallow, D. Um. Biebig, v. Indlinefi, v. Dzimbowefi, L. G. R. Lowe zu I Athle., Kleins Erben, Motffer, Spergog, Mir. v. Ralfreuth gu 20 fgr., L. G. R. Selmuth, S. St. R. Scheffer, Licht, Apth. Rabete, J. C. Boll= my, Act. Straeburg, Bmftr. Butte, D. G. Ed, D. G. Abig, Rim. Jolifch, Kfm. Schröber, Helwig, L. Piekker, Probst Dhr, Kgl. Radung, Kfm. Stremm= fer zu 15 fgr., St. A. E. Reitzke, P. Hoffmann, Bgrm. Manski, J. E. von Wronsfi, R. St. E. Sturgel, G. Kingel, D. A. Schwarz zu 10 fgr., L. G. E. hoffmann, P. S. Chrzonefi zu 5 fgr., R. Lody, E. Rlahr, D. P. Schonborn, Rfm. Jofifen zu 15 fgr.

#### II.

Bon bem herrn P. G. Rlahr ju Bothin.

Die herren, Gr. Chr. v. M. aus M. 5 Rthlr., G. P. Neumann 2 Rtfr., G. P. Buffe to fgr., J. Act. Schulg r Rthlr., R. Roby, C. Schal, C. Winger, Burger Soth, M. Rogge zu 10 fgr., E. Kunow 1 Riblr., Atm. Grabeti 15 fgr., Beinrich Rlahr in Bythin I Rthir., P. G. Mahn in Pofen 10 fgr.

Montag den 5. Juni ist in der Plantage Concert. Plantage den 2. Juni 1826. F. Baumgarten.

Entrangement of the beautiful to the street of the street

Zu Michaelis d. J. ist in meinem Hause Breslauerstraße Nro. 246 die erste Etage zu vermiethen. E. F. Altmann.

enclose in papers Readly and chigaletons and only become finit entracted gelective

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

the article and state of states are an article and the state of

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                                            | Mittwoch den<br>24. Mai                                                    |                                                                                                | Freitag den<br>26. Mai                            |                                                                                      | Montag den<br>29. Mai                                                                       |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | non<br>Merfgerof.                                                          | <b>bis</b><br>Mir.fgr.pf.                                                                      | von<br>div.fgv.vf.                                | bis<br>dit.fgr.pf.                                                                   | bon<br>Mir.far.pf.                                                                          | bis                                                                                            |
| Weißen der Scheffet Roggen dito. Gerfie dito. Gerfie dito. Guchweißen dito. Erbsen dito. Erbsen dito. Erbsen dito. Erbsen dito. Erbsen der Centner å 110 pfund Errob das Schoek å 1200 dito. Butter der Garniec ju 4 Quart . | 1 4 6<br>- 24 -<br>- 15 -<br>- 17 6<br>- 22 6<br>- 10 -<br>- 20 -<br>1 2 6 | 1 6 4<br>- 26 -<br>- 16 -<br>- 16 -<br>- 20 -<br>- 25 -<br>- 12 -<br>- 22 6<br>3 10 -<br>1 5 - | 1 5 — 25 — 15 — 15 — 22 6 — 10 — 20 — 3 5 — 1 5 — | 1 6 4<br>- 26 -<br>- 16 -<br>- 20 -<br>- 25 -<br>- 11 4<br>- 22 6<br>3 10 -<br>1 6 4 | 1 5 —<br>27 6 —<br>16 —<br>16 —<br>20 —<br>22 6 —<br>10 —<br>20 —<br>20 —<br>3 5 —<br>1 5 — | 1 7 0<br>- 17 -<br>- 17 -<br>- 17 -<br>- 21 4<br>- 25 -<br>- 11 4<br>- 22 6<br>3 10 -<br>1 6 4 |

RELEASED IN ACTION IS 12 COURT IN MARKET BEING

T Medical District Charlest T